#### Die Rundschau.

Bur geft. Beachtung!

Diefes Blatt wirb in Elfhart, Ind., gebruckt, a aber ber Ebitor in Raperville, Il., wohnt, fo offe man alle Mittheilungen für bas nber Abreffe verfebe J. F. Harms, Blatt mit folgen

Naperville, Illinois. Beboch bie Beftellungen fammt Borausbegablung abreffire man

MENNONITE PUBLISHING Co.

Eikhart, Ind.

preis ber halbmonatl. Munbichau für Amerika 25 cts.
" "Rist. 1 Ribt.
" wöchntlichen " " Amerika 75 cts. " " wöchentlichen "

# Rundschau.

Wöchentliche Ausgabe.

Gewidmet ber Mittheilung von Rachrichten aus mennonitifchen Rreifen von Rab und Wern.

3. F. Sarms, Ebitor.

Menn. Berlagshandlung, Berausgeber.

## Berold der Wahrheit.

Gine religiöfe Beitfdrift,

Mennoniten-Gemeinschaft gewibmet, in beutider wie auch in englifder Sprace balb. m on a t l ich herausgegeben. Ein beutsches ober eng-lisches Exemplar \$1.00 per Jahrgang. Ein beutfces und englifdes Eremplar gufammen an eine Abreffe \$1.50. Frühere Jahrgange gebunden \$1.00. Brobenummern werben auf Berlangen jugefandt.

Bestellungen und Bablung, Beitrage u. f. w. fenbe man an bie

MENNONITE PUBLISHING CO.,

Elkhart, Ind.

## 4. Jahrgang

## Elkhart, Ind., 11. April 1883.

#### Rummer 15.

## Amerika.

Correipondengen.

Minnejota. Mountain Late, Cottonwood Co., 30. Marg. Bollte Bollte fonft nicht eher ichreiben, bis ich berichten tonnte, bag auch wir in Minnesota mit Gaen beginnen fonnten, boch bat ee fich ins Langwierige gezogen. Bor 14 Tagen fcmolg ber viele Schnee und bie Bege murben recht unpaffirbar. beutichen Schulen murben baber gefchloffen, obicon fie erft 3½ Monate lang in Thatigfeit gewesen. Trop ber vielen Mube ber Lehrer tonnen bie Schuler unter folden Umftanben nicht weit fommen, benn in einer Beit von neun Monaten geht bas Gelernte ziemlich verloren. Die Sonntagiculen find zwar ein fleiner Rothbebelf, allein viele Rinber besuchen auch biefe nicht. In Aron Balle Be-meinbe wurben am letten Sonntage bie Täuflinge gum zweiten Male unterrichtet. Correip.

Rebrasta. Raeville, Boone Co., 29. Marg. Da wir in ber Saatgeit unterbrochen find, giebt es Mußestunden, bem Bunsche bes Evitors wie auch ber Lefer ber "Rundichau" entgegen gu fom-men. Bir haben bier bis Oftern trodene Bitterung gehabt, auch ftellten fich öfter Rachtfrofte ein, fo bag meiftens nur m Rachmittag bas Adern möglich war. Meinem Erachten nach find jeboch uns Mennoniten-Brübern Zweidrittel ber Frühfaaten in die Erbe gebracht. Oftern fing es an zu schneien und hat sich trop bes gelinden Wetters bis drei Boll Schnee gesammelt. —

Der Gefundbeitezuftand ift fest aut : Br. John Detfer jeboch leibet wie guvor. Als ich ibn Oftern besuchte, tonnte er nicht feben, auch nicht boren, boch über Schmergen flagt er nicht viel, jeboch find bie Organe feines Rorpers alle angegriffen, welches fich fast jebe Boche erneuert, ein paar Tage beffer, bei gutem Appetit, bann wieber fclimmer.

Bfaat Ball.

Brabfbam, Bort Co., 28. feft, indem wir fühlten, daß ber Beiland auch in unfern Bergen auferstanden fei. Auch durften wir ein Tauffest feiern, und Folgenben murben in bie Gemeinbe aufgenommen : Die Gattin bes Abra-ham Braun, fr. Alexanderwohl, Rgl.; die Cheleute Abraham Töwsen, fr. Lands-trone, und Anna Wiens, Tochter bes Korn. Wiens, früher am Ruban, Rfl. Die Taushandlung vollzog Johann J. Regier. F. J. Wiens.

- Dort, 31. Marg. Man bentt oft-mals, biefes ober jenes fei nicht nennenswerth, um in ber "Runbichau" veröffent-licht ju werben. Dem ift aber nicht imner fo, benn man liefet gerne von ber alten Beimath, wenn's auch nur wenig Die Erfahrungen lebren es, bag bas Brieffdreiben immer mehr und mehr unterlaffen wirb, weil wir uns in biefem Lande von Zeit zu Zeit einheimischer fühlen, besonders wem ein gutes Loos zugefallen ift. — Gewöhnlich fagt man: Es ift so geworben! Geben wir aber auf ben Grund, so tonnen wir nicht andere alle dem Geren befür barten bei er al. bem berrn bafur banten, baff er alles fo geführet und geleitet bat. Befon-bere murbe biefes in mir baburch rege, wir uns in biefen Tagen mit

bifden Dingen unterhalten burfen. Man fann vernehmen, bag es mit ben irbifden Berhaltniffen rudwarts gegangen, und fie fich baburch veranlaßt gefühlt baben, fich in Rebrasta niebergulaffen. Borgeftern angekommen, hat S. Bartel heute 160 Ader von den Gebrubern S. und David Thesmann für ben mäßigen Preie von \$10 per Ader gefauft, welches Land fich in Boone Co. befindet. Der herr U. Nidel, jr. wolle fie fegnen !

Ranfas. Sillsboro, Marton Co., 5. Marg. Der gestrige Regen tam bem 25. März. Farmer febr paffend vor. Die Ausfich-ten find febr befriedigend. Es werden viel Bauten aufgeführt, bag auch an Bimmerleuten Mangel ift. Das gand bier berum ift fast alles aufgetauft für 6—10 Doll. per Ader, cultivirtes kostet 15—20 Doll. E. & B.

- Superior, 27. Marg. Die meiften Farmer find mit bem Gaen bes Safere fertig und beginnen bas Land für Rorn ju pflugen. Beigen preift 80-88c. 35c, Safer 30c per Bufbel. Pferbe und Rindvieh fehr theuer. Correfp.

- Menno, Marion Co. Inbem wir fcon Briefe nach Turteftan gefchrieben haben, aber wie ich vermuthe, biefel-ben nicht ihr Ziel erreicht, fo will ich bie Spalten ber "Aundschau" benugen. Bunfche Euch, ihr lieben Kinder Peter Dallfene ben theuren Frieben Gottes, bag berfelbige eure Bergen befeligen mochte und munichen Euch Die befte Wesundheit an Leib und Geele, welcher wir uns auch erfreuen. Bas bas Irbifche betrifft, tonnen wir bem herrn nicht genug banten, bag er uns fo gefegnet hat; benn an Rleibern und Rahrung fehlt es uns nicht, nur bag wir bie Gnabe genügenb ichagen und bem herrn genug Dant bafür brachten. Wir baben in ber letten Ernte in Summa 3792 Bufbel Getreibe eingeerntet. Es wird recht viel bavon gefprochen, bag es Euch bort fo fnapp geht gegen uns; nun ber Gerr legt nach Rom. 8, 24 feinen Rinbern nicht übers Bermögen auf. Dem herrn fei auch Dant bafur, bag er uns noch ftete mit feiner febananten Mant bed bet mit feiner iconenben Gebulb tragt, und bag noch bie und ba ein Gunber bom Tobe aufmacht und um Grabe flebt. Darum, liebe Rinder und Befch., wollen wir boch barnach trachten, bağ wir zu ber ewigen Rube gelangen, bie uns in Gottes Wort verheißen ift, wo wir uns alle gufammen treffen werben, mo feine Berftreuung ober Trubfal fein wirb. Bir grugen noch Jatob Jangen und Ifaat Roppen und Alle, die fich unfer in Liebe erinnern mit 2 Cor. 4, 17. 18. Peter Funten.

- Silleboro, 2. April. Am 1. April war unter ben Geschwistern ber Mennoniten-Bruber-Gemeinbe in 30banneethal, nabe Sillsboro, Tauffeft und Liebesmahl. Auf ber Farm ber Gefdw. 30h. harms mar ein Anbau fur 400 Mann von ben Gefdw. ju biefem 3wede Mann von ben Gejdw. ju berem Bibeter bergestellt worben; ohne biefes war noch bas Saus so gefüllt, bag es an Raum mangelte, benn trop bes schlechten Weges batten sich boch viele Gafte eingefunden. Um 9 Uhr Morgens begann bie Berfammlung mit bem Liebe: Bon allen Simmeln tönt bir, herr, ein frober Lobgesang u. s. w. Br. Jatob Kliewer leitete tie Gebetoftunde ein mit bem 22. Psalm, Bere 26 und 27. 26) "Dich will ich preifen in ber großen Gemeinde u. f. w. 27) Bofur? "Euer berg foll ewiglich leben." Br. Joh. harms leitete bie Berfammlung Freunden Beinrich Bartels, Minnefota, Br. 30h. harme leitete bie Berfammlung bon geiftlichen fowohl, ale auch von ir- weiter mit Pf. 147, 12. 13: "Der herr

macht fest bie Riegel beiner Thore und fegnet beine Rinder - in Jerufalem." Br. Peter Richert hielt bie Festrebe über Ephf. 6, 10-17, in welcher er beutlich machte, bag Rinder Gottes für ihre Freibeit, für ihr Leben und für ihr Erbtheil fampfen und bann bie geistigen Baffen zeigte, womit fie fampfen und gulept Die Baffen, Die ben Feind tobten, welche find bas Gebet und Schwert bes Beiftes - bas Bort Gottes. Bon Onabengu waren noch zwei junge Schwestern, Abrab. Gigens Tochter und Br. Bent. Bedere Tochter, jur Prufung erfchienen, welche bezeugten, baß fie in Chriftum burch fein Bort und Geift Frieden gefunden. Sieben Geelen von Johannes-thal, alt und jung, maren ichon vorber Sieben Geelen von Johannesgeprüft. Melt. Ubr. Schellenberg bielt noch eine Unfprache im Lotal, Die Taufe betreffend, alebann biefelbe in ber nabegelegenen Greef an ben neun Befchwiftern vollzogen murbe. Mehr ale 500 Beugen waren zugegen und wir waren fehr glud-Mehr ale 500 Beugen

Dann fanb bas Liebesmabl ftatt, meldes an funf langen Tifchen gehalten murbe. Die jungen Bruber von 30hannesthal und bie zwei Bruber Johann und Abraham Ball und auch Br. 3faat Sarme waren fleißig mit Aufwarten am Tifch beschäftigt, mabrend bie jungen Schweftern Geschirr, Teller u. brgl. muichen. Alt und Jung war frob, benn wir hatten ja Urfache bagu. Br. Beinrich Dell und Br. Sein. Unruh übermach ten bas Bange ale Speifemeifter. Künf Mal wurden die Tifche befest. Während der eine Theil ag, fangen die Andern schöne Lieber aus Jubeltone und Softana. Rach bem Liebeemabl murbe im Gegen Abendmabl gefeiert und gludlich und gestärkt gog Jeber wieber feine Strafe mit Dant gegen ben herrn, für ihre Muhe hatten sich bie Geschwister an biesem Segenstage schon reichlich belohnt gefühlt. 3. 5.

Freeman, D. D. Sut-Dafata. dinfon Co., 28, Marg. Der Binter fchien, fo ftreng und anhaltend er mar, anfange Mary une ganglich ju verlaffen und einem frühen Frühjahre Plat machen zu wollen, ber Schnee fcmolg fchnell und es gab foviel Baffer, bag bie Bolfs-creefer Duble ftille fteben mußte. Um Mts. wurde bereite auf 13. unb 14. b. bochgelegenen Stellen mit ber Frubjahre Ausfaat begonnen, boch ber Binter fam fonell wieber gurud mit Schnee, ftartem Froft und falten Winden, fogar aus bem Guben, von wo es zwei ftart Tage blies, war es empfinblich talt. Bir haben weiße Ofterfeiertage gehabt, und auch heute fchneit es, und wird bie Aderei noch wohl eine Beile raften, mabricheinlich bis Mitte Mpril.

weiß, bag bie I. "Runbfcau" auch am Ruban gelefen wird, fo möchte ich bitten, die Abreffe von Peter Reufeld, früher Neu Schönwiefe, ju veröffentlichen. Auch die Adreffe von Jatob Jangen, früber Olgafelbt, Fürftenlande, mochte ich gerne erfahren. 3. Jangen.

#### Enropa.

Rugland. On a ben beim, 28. Febr. Frühjahr und Saatzeit ift nicht ferne, noch etfiche Tage weiter und beibes wird ber Landmann mit Freuben begrußen. Der Schnee, ben ber herr bier biefen Binter hat reichlich fallen laffen und ber auch fleißig benutt worben ift, tann ben warmen Strahlen ber Sonne, ber wir mit jebem Tage naber ruden, nicht langer widersteben, er ift fast alle babin. Um 27. b. Mte. ftieg bas Schneemaffer in unserer Bertiefung so boch, bag eine Ueberichwemmung gang nabe Gott Bob, baff baffelbe um 6 Ubr Abenbe con mit Steigen aufhörte; hoffentlich ift es für biefes Jahr icon aufs bochfte gewefen. Der Weg wird bier einige Tage bes Rothes halber faft unpaffirbar

Bestern, Sonntag, murbe ber verft. Abr. Rlagen bierfelbft, Sohn ber Bittme Peter Reychs beerdigt. Derfelbe hat 16 Bochen frank gelegen, erft am Typhus, nachher an Schwinvsucht. Wir bedauern fein binfcheiben, befonbere feiner alten Mutter wegen, boch ift es andererfeits erfreulich, bag er anfange feiner Rrantbeit ben Beren gefucht und an ibn glaubig geworben ift. "Ber an ben Gobn Got-tes glaubt, ber hat bas ewige Leben." Unlängft ftarb nach 14tägiger harter Rrantbeit, Gehirnentzundung, unsere Schw. Aganetha Koop, bierselbst, im Al-ter von 32 Jahren. In Erbauungsund Gingftunden werben wir fle fcmerg-Correfp. lich vermiffen.

## Der Birfch im Balbe.

(Schluß.) Er hilft ihm in ben Bügel, er bebt ibn auf fein Er hilft ihm in den Buget, er bedt ihn auf fein Pferd Pferd Und spricht: Ei, ebler Junker, du bist ja gang verfehrt, So reite doch geschwinde, mein trauriger Ge-fell, Gied beinem Gaul die Sporen, wir kom'n nicht aus ber Stell.— Dat bich bas Pfaffchen eiwa fo angegriffen hart? Ei, fcame bich! bie habens fcon fo in ihrer Dat bid bid! bie habens fcon jo in ipier Et, schäme bich! bie habens schon jo in ipier Art, Bein Alles übertrieben, mit Tob und hölle brohn, Man kennt schon bie Geschichte, bies ist ihr alter Ton.—
So reite boch vom Fleden, bu kommst mir ja nicht nach,
Was führet benn bein Auge für eine Trübsals Sprach? Frifch auf jum luft'gen Dale, es ift noch weit Frisch auf zum lust'gen Male, es ist noch weit babin, Laß beine Grillen fabren und ichlag sie aus bem Sinn. —

D Peimann, nimmer, nimmer bring ichs aus meinem Sinn,
Je länger ichs bebenke, je mehr sind ich barin, Ganz wahr hat es gesprochen, glaub es mir sicherlich,
Ich kanns bir nicht verbeblen, ber Dirsch, ber Deimann, lieber Peimann, ber Dirsch, ber Dirsch bin ich. —
Der Prediger hats gesprochen, bas glaub mir sicherlich,
Bwei Schüsse sind gesprochen, bas selaub mir sicherlich,
Bwei Schüsse sind gesprochen, bas seh ich nun ganz klar;
Der britte soll noch kommen, wer weiß bie nah'
Gefahr. —
Ein Jahr ist nun vorüber, wie's selber bir be-Gefahr. — Ein Jahr ift nun vorüber, wie's felber bir be-Alls ich vom Roffe fturzte am fteilen Ubgrunds-rand, Ein mächtger Arm von oben bewahrt mich haben muß, Bott friftete mein Leben; bas war ber erfte Schuß. — Und als mich erft vor Rurgem ein gieber fcmer Und als mich erst vor Rurgem ein gieber ichwer ergriff,
Bereits umber bie Sage von meinem Tobe lief, Und mir boch Gott aus Gnaden gab ferner Lebensfrift,
So sieb, daß ber zweite auch da gefallen ift.—
Der Dritte soll noch tommen, Gott steh mir Armen bet,
Und mache mich auper nach vom meinen Sim-Und mache mich zuvor noch von meinen Gun-ben frei. Bum Preb'ger aber will ich und ihm all mein Bergebn Bergebn Reumuthiglich befennen, jum Derrn um Gnabe fiebn. — Mit biefen Borten Ermund fein Pferd zum Rüdweg lenkt Und Deimanns wuftem Spotten gar fein Bebor mehr fcenkt;

Der fcwieg bann enblich ftille und ritt fact Der jowieg bann enbitch fittle und ritt jader hinterbrein,
So kamen fie benn wieber binauf jum Kirchelein.—
Das Kirchlein war verschloffen, ber Prebiger war
fort
Zu einem töbtlich Kranken an einem fernen Da rief Berr Beimann : Giebft bu, bas hab ich wohl gebacht, Run tannst bu hier wohl warten bis in bie Mitternacht. — Mitternacht. —
Das siehst du, mit bem Pred'ger spricht du heut
boch nicht mehr,
Was schabets auch, bu fommst ja beim Rückweg wieder her,
Den guten Willen hast du, ben sieht der broben Der Pfaffe nicht ju Daufe, bas Deine haft ge-Drum lag une weiter gieben, Gott felber will Laf unfre Freund nicht warten, sie sind schon alle frob, Sind alle schon beisammen, wir nur sind noch nicht bort, Komm, benk an bein Bertyrechen und halt bein Ritterwort. — Ritterwort. — Go ritten fie bann wieber bie Balbeshoh binab. Serr Ebmund bem Gefährten allmäblich Bebbr Erft marb er ernft und trube bier in ber Balbeefluft Doch nach und nach sein Derze schöpft wieder frische Luft.

Auf Wief und Triften schwebte bes Frühlings milbe Luft,
Da wards dem trüben Somund ganz leicht um Dbwohl ihm war fein Berge fo trub, fo bang, fo ichwer, Co fühlte er bod wieber bes Frohfinns Bieberfehr. — Da freut fich ichon berr Deimann und fingt ein luft' ges Lieb, Balb folgt ein Schwung bem andern, bie Beit ichnell fürber giebt. Go famen benn bie Beiben am schwülen Rachmittag Ine Colog, mo fie erwarten ber Freunden Luft-Dier jubelt balb herr Ebmund bei hellem Be-Und läßt bie Stimm erichallen in frobem Luftgefang; Dat all ben Gram vergeffen, ber ibm gestiegen auf Und läßt bem tollen Blute ben gugellofen Lauf.— Und als die Becher flingen, herr Ebmund lebe lang, Go bebt auch er ben Becher gum lauten Freu-Doch als er feine Lippen nun fest an Bechers Borfeinem Angelicht Borfeinem Angesichte ihm plöglich alles schwand, Und burch sein Innres zucke verzehrend rasche Glut Und seinem Mund entströmte ein Strom hellrothes Blut Und auf ben Boben fant er fein Angeficht ver-blich blich
Und leise achzend sprach er: Der Olrsch, ber Dirich bin ich. —
Ach Heimann, lieber Deimann, ber Dirich bin ich,
Der Schuß hat wohl getrossen, ber leste sicherlich,
Derr Sesu sein leiber Seufer, er lant in Tabed Dies war fein letter Geufger, er fant in Tobes

Der Lefeftoff ber Schultinber.

Du aber, Seele, frage bich ernftich jum Be-folus, Baft bu noch nicht vernommen ben erft und zwei-

Prof. Greenwood, von Ranfas City, Mo., erhielt vor einiger Zeit ben Auftrag über bie Schriften, bit von ben Schulfinbern jur Unterhaltung gelefen werben, Nachvorschungen anzuftellen. Der Bericht, ben er barüber erstattet bat, ift in einigen Sinficten überrafchenb. or. Greenwood verbrachte acht Monate or. Greenwood veroragte agt Monate in der Aussührung der ihm gestellten Aufgabe und prüfte während jener Zeit 1371 Knaben und 1506 Mädchen — 2877 Schulkinder. Er fand, daß ein Drittel der von ihnen gelesenen Bücher Romane waren; ein Zehntel war Reise-keckreihungen und genteuerliche Ere befdreibungen und abenteuerliche Erjählungen ; ein 3wölftel war Befchichte, ein Elftel Lebenebefchreibungen, ein Dreigebntel wiffenschaftliche Berte, nabezu ein Achtel war Gebichte, ein Elftel vermifch-ten Inhalts und ein Reuntel war bloger Sound. Ferner erfuhr er durch Rach-fragen, daß 482 Böglinge ein ober mehr Exemplare einer in Rem Port ericheinenben Genfationszeitschrift gelefen hatten, in anbern Borten, baß je ein Gouler aus fünf ein beftändiger ober gelegent-licher Lefer folder Zeitschriften war. In

57 Schulgimmern fand er Lefer berfelben ; Bimmern teine. Wenn er Die Schüler begwegen befragte, fagten fie, fie lafen folche Beitungen, weil fo viel von Raufereien und Tobtichlagen barin ftanbe. Sie maren aber febr einstimmig barüber, baß biefer Stoff nicht verfauft merben

Der Bericht ichlieft mit folgenden Borten: "Bahrend ich burch bie Schulftuben ging, fand ich einige Kinder, die feine Bucher lafen; Andere hingegen lafen nur bie fchlechteften. Alle waren begierig, um gu lefen, und die Lehrer find nur gu frob, ihnen gu belfen. Baft alle Kinder, welche bie Schulen befuchen, Rinder, welche bie Schulen befuchen, werben auf biefe Beife erreicht, mer aber kann die heimatblofen und Berworfenen und andere Rlaffen, die in teine Schule kommen erreichen? Faft alle von folchen, die lefen, ergögen fich täglich in ber allgemeinsten Literatur. Sunberte und Taufende bebauern fie, allein bas Bebauern ift nicht mas fle brauchen ; fle brauden Bulfe, fofortige Bulfe. Bielleicht werben unfere Gefetgeber eines Tages an Diefe elternlofen Rinber benten. wollen es menigstens hoffen."

Das Uebel liegt flar am Tage, aber beffen Sebung, felbft auf gesetlichem Bege, ift nicht fo leicht. Redlich gefinnte Berleger tonnten und follten ber verberblichen Schundliteratur entgegenwirfen, indem fle gute Bucher in gleich billigen Ausgaben und gleich angieben-Ein folche Beber Ausstattung liefern. genwirfung ift fcon von verschiebenen Seiten ber angeregt worben, und bas Publifum follte bie Anreger berfelben nach Rraften unterftugen.

#### Die größte Feftung ber Welt ift Paris.

Der außere Befestigungegurtel bat eine gange von 125 Rilometern und fchließt einen Glachenraum von 60 Quapratmellen ein. Es ift also mehr wie eine besestigte Stadt, es ift eine befestigte Proving. Sämmtliche Bestungen ber Welt sonnte man auf diesem Raum unterbringen. Die Befestigung besteht aus ber bastionirten Stadtumwallung, 16 Außenforts und ber neuen aus 20 Forte gebilbeten Linie. Die Kosten bes Baues betragen Alles in Allem 240 Millionen Francs. 140,000 Mann mit 11000 fcmeren Gefcuten find gur Befagung erforberlich. Bur Belagerung murbe ein herr von 5,000,000 Mann mit ber entfprechenben Befcupgahl faum ausrei-

#### Wann wird in Rugland Oftern fein ?

Diefes wirb nach bem gregorifchen Ralenber fur jebes Jahr folgenber Gestalt berechnet: Man dividire das gegebene Jahr Christi durch 19, durch 4 und durch 7, und nenne die Reste bieser Divisionen in derselben Ordnung a, b und c. Man bivibire ferner bie Babl 15X19a burch 30 und nenne ben Man bivibire ferner bie Enblich bivibire man bie Babl 6X2bX4cX6d burch 7 und nenne Reft e; fo ift immer ber Ofterfonntag am (22XdXe)ten Marg, ober am (dXe-9)ten April. (Eingefandt von J. E.)

#### Berfchiebenes.

Bom Dausgoitesbienste. Im Wiesbabener "Spinnstuben-Kalenber für 1883" sinde sich (Seite 10) folgende Ermadnung: "Werbenur einmal eingebent, daß ein christlicher Dausbater auch des Dauses Priester sein soll, der die Seinen tagtäglich Worgens und Abends um sich sammelt, mit ihnen und vor ihnen Bottes Wort zu lesen und zu beten. Denn, nicht wahr, eine Bibel hast du boch zu Dause und lesen sannt du auch und des Gebet des Derrn, das "Unser Bater", kannst du doch auch sprechen. Du wirst sehen, wie bald du es lernst, auch das, was du für dich und die Deinigen auf dem Perzen bast, in freiem, kindlichem Derzensgebete, dei dem Bes auf schön gefeste Worte durchaus nicht ansommt, beinem himmlischen Bater an's Derz zu legen. Freilich darf beine Dausandach keine leere äußere Horm fein und zu keiner klosen Sewohnheitssache werben, denn Aur dem Aufrichtigen läst es der Derr gelingen!"

— In Indaa wurde die Entwässerung des

- In Indiana murbe bie Entwafferung bes ibes von ben bortigen Farmern im verfloffe-

nen Sahre mit lobenswerthem Gifer betrieben nen Japre mit lobenswertoem Eiger betrieben. Der Jahresbericht bes fatistischen Bureaus giebt die Ausbehnung der Entwässerungsleitungen aus gebrannten Röbren auf 9,824,279 Robs dan. Daneben giebt es noch viele tausenbe Robs holgleitungen und offene Abguggräben, wie sie unter den verschiebenen Gesen des Staates über Drainirung entstanden sind.

— Ein\* frangofifder Mechanifer, Namens Perraux, hat ein wahres Bunberwerf ju Stanbe gebracht. Es ift bies eine Maschine, welche es ermöglicht, einen Millimeter, b. h. eine Känge, die bei schwachen Augerk an sich nur noch mabrnehmbar ift, in 1500 Theile gu thei Die Dafdine ift fpegiell fur Raturforfcher und Mergte bestimmt, welche mifraffopifche Gegenstände, wie Infusorien, Blutfügelchen und bergleichen ju meffen haben.

#### Allerlei aus Rab und Wern.

Ber. Staaten. - Die Raffenre vifion im Bundesichapamte ichreitet rafch vorwarte. Die ale Dedung für Bantgeld und Depositen ber Regierung binterlegten Bunbesichulbicheine, fowie Diejenigen, in welchen bie Indianergelber ange-legt find, find gegahlt und in Richtigfeit befunden, und Die Commiffton fteht nun-mehr vor ber Sanptarbeit; nämlich ber Bablung ber Greenbads und Gilberichets ben. Erftere bilden 1350 Bunde, wovon ben. jeber 4000 Schabscheine enthalt. Das Silbergelb füllt 2500 Gade von je 1000 Stud Gilberbollars. Die Arbeit wird noch zwei ober brei Wochen in Anspruch

San Francieco, 3, April. Eine Basexplosion im Reller bes "Palace-Dotele" brachte bie Feuerwehr gur Stelle. Eine gweite, noch heftigere Explosion folgte, während diese mit der Dampfung ber Flammen beschäftigt war, und neun Feuerwehrleute murben ichwer verbrannt. Die Berungludten find ber Ingenieur Rog, Capt. Bbite, John McGarney, Georg B. Larofe, G. B. barrifon, J. McCormid, Eugene Drew, John Lord und R. Chapman. Die Berlepungen von Rog und Chapman werden für töbtlich gehalten. Der bem Bebaube jugefügte Schaben ift unerheblich.

Ein heftiger Sturm berrichte in ber Racht auf Donnerstag im mittleren und fubmeftlichen Artanfas, ber vielen Gchaben an Saufern, Baunen und Baumen anrichtete und namentlich langs ber hot Springs- und Malvern-Bahn große Bewalt entwidelte. Gin Perfonenmagen eines im Fahren befindlichen Buges murbe vom Geleife abgehoben und ben Bahnbamm hinabgeschleubert; mehrere Berso-nen wurden unerheblich verlett. In Alexander Station rig ber Sturm zwei Säuser um. Am hestigsten tobte ber Orfan in bem 10 Meilen sublich von Little Rod belegenen Dabelvale, wo ein Dupend Bohnhäufer und ebensoviele Stallgebaube feiner Buth gum Opfer Menschenleben find nicht gu befielen. flagen.

Rentland, in Indiana, murbe in ber Racht auf Donnerstag von einer verhee-renden Feuersbrunft heimgesucht, welche

fast ben ganzen Geschäftstheil in Afche legte. Zwanzig Firmen find abgebrannt.
In Milwautee ift ber Preis von gutem Rindfleisch von 14 bis 15 Cents auf 20 bis 21 Cents für bas Pfund gestiegen, weil bort gutes Schlachtvieh schwer zu bekommen ift. befommen ift.

Canaba. — In Riagara Falle, Ont., hat ein feit 30 Stunden berabftromender Regen eine Ueberschwemmung verursacht. In ber Bridge-Strafe fleht bas Waffer 1 Fuß boch, und ber ben Baaren in Kellern und Laben zugefügte Schaben beläuft fich auf mehrere taufent Dollare. Ein fünfzig fuß langes Stud bes Bahnbammes ber Canaba Subbahn murbe fortgefchwemmt.

Subamerita. — Panama, 27. Marg. Der Raffenhaß zwifchen ben Ar-beitern aus Jamaica und benen aus Cartago hat zu beständigen betrachtlichen Cartago hat zu beständigen beträchtlichen Unruben längs ber Linie bes Isthmus-Ranals geführt. Einige zwanzig ber ersteren sind niedergemepelt worden und bie Regierung siebt sich außer Stande, die Ordnung wieder herzustellen. Waffen werden von beiben Seiten angekauft, die Kanal-Arbeiten ruben und achtbundert Menschen treiben sich in den Kneipen umber. Man befürchtet ernfte Rubestörungen.

Der Ifthmus wird von ber Befe alle Rationen überlaufen. Leffeps reift bente nach Rem Yort ab; es bleibt babet, bag ber Kanalbau im Jahre 1888 teenber fein mirb.

Deutschland. - Danzig, ben 6. April. Die Beichfel ift aus ihren Ufern getreten. Die Dorfer Bohnfad und Reufahre im hiefigen Kreife find überschwemmt. Biel Bieh, welches bei bem plöglichen Steigen bes Baffers nicht in Siderheit gebracht werben fonnte, ift er-trunten. Die Bewohner haben fich auf bober gelegenes Land geflüchtet und leiben an ben nothwendigften Lebensbedurfniffen Militar ift ihnen mit Lebene-Mangel. mitteln, Booten u. f. w. gu Bulfe gefenbet worden. Berlin, 6. April. Der Brand bee

Er

neuli

amte

fact

beweit bie u 3. Frend beutlim S

fehr

übera

Di

bie je

merth ges Stab

tain !

Re

Mär

Regie

fehr

Folge

Rlaa

tel, &

berme

Sta [

Barg

perta

Stab

Lebia

Prüf Mon

erthei

Remt

gehen Schw

moller

murbe

gefeier

bei be bezoge

trant

Beffer

ihr ne

brach

brann

ben 3

20 D

vertau

Marz

haupt

Remti

Brübe

fcmer nem 2

nabe .

Rel

fen, 9 Bolger 14 Si wovor ben le 3182

per flb ften o Pferbe fb wie der F

Rational. Theaters ift burch Funten verurfacht worben, welche aus bem Schornftein auf bas Dach gefallen finb.

Deftreich - Ungarn. - Dien, 6. April. Die etwa 20,000 Seelen jag-lenbe ungarifche Rolonie in ber Butowina ift entichloffen, von bort wieber aus-zuwandern, weil die Leute nicht im Stanbe find, bem Boben ibren Lebensunterhalt abzugewinnen. 750 folder Auswanderer find bereits angefommen und 2000 find noch unterwege.

Italien. - Rom, 4. April. Paffo Correfe ift bie Pulver- nieberlage ber Die bortigen Sprengarbeiten leitenben Ingenieure aufgeflogen. Biergig Perfo-nen find babei um bas Leben gefommen. Biele andere murben, und gwar einige tödtlich, vermunbet.

#### Literarifches.

Ar Buder, Zeitschriften u. f. w. für welche man an biefer Sielle eine Besprechung wünscht, find ju ab-geriften: J. F. Harms. Naperville, Ill.

The Sholars quarterly. Second quarter 1883. In febr hubscher Australtung liegt dieses, die internationalen Sonntagefdullectionen behanbelnbe Seft por und. Mande unferer beutschen le-fer, bie fich in ber englischen Sprache vervollfommnen möchten, fonnten mit gro-gem Rugen biefes Quarterly, ftubiren. Die Andeutungen und Fragen jum Ber-ftanbnig ber biblifchen Lectionen find gut. Die fcone Rarte von Rleinafien, anbere icone Muftrationen find banfenswerthe Beilagen. Für einen Jahr-gang fende man 25 Cents an John D. Wattles, Publiffer, 725 Cheftnut Street, Philabelphia, Pa.

Bierteljahrefdrift für wiffenfchaftliche Bierteljahrsschrift jur migenjagutung und praktische Theologie. Redigirt und berausgegeben von R. Jadel, Pringipal am Biblischen Institut in Naperville, Illinois.—Das soeben erschienene zweite beft bieses (vierten) Jahrgangs enthält bes Guten wiederum so viel, bag Unfereiner es burchaus nicht gebührend zu loeiner es burchaus nicht gebubrent gu loben und anzupreifen verftebt. tonnen wir aber fagen, baf wir manche von unfern forfchenben Lefern tennen, bie ficherlich bie Bierteljabrefdrift balten murben, wenn fie mit berfelben befannt maren. Der Preis ift \$1.25 per Jahr. Ein einzelnes heft gur Probe 35 Cente.

#### Brieffaften.

Der Schreiber in Cancelbury, 3nb., wird gebeten, und feinen Ramen mitgutheilen, benn bie Regel erforbert es, baf anonyme Artifel nicht aufgenommen mer-

B. R. in R. M. Bir veröffentlichen ungunftige Berichte ficerlich nicht gerne, boch gang zu vermeiben ift es nicht. Ran follte auch nicht fo gar empfindlich fein. Uebrigens verspricht bie Redattion, in Butunft recht forgfältig ju handeln. Und ba Du es mit uns gut zu meinen fcheinft, fo tonnteft Du uns und allen lefern (auch ben bortigen) feinen größern Dienft erweifen, ale winn Du uns oft viel Gutes von bort mittheilteft.

5. 5. in R. M. Bir haben Dir bas "Ev. Panier" nicht gefdidt, mithin trifft une bein Dant nicht.

C. S. in C. M. Das Gebicht : "Der lette Gruß eines fterbenden Solbaten" ift uns nicht belannt.

Deil bu noch nicht bernommen oen ern und zweiten Schuß?
D eil zu Jesu beut und folge nicht ber Welt,
Denn schnell, eh bu es benift, hat bich ber Tob
gefällt.

МΙ

## Die Runbschau.

Erideint jeden Mittwod.

teenbet

Ufern und

i bem

icht in ift er-

d auf

leiben ebena-

gefen-

Mien,

Bufo. austanbe erhalt

erlage enben erfo-

einige

11.

Aud.

nalen

n Le

Bergut.

abr. treet,

tliche

bält

aferlaide . bie

nte.

hen lan Elfhart, 3nb., 11. April 1883.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as

Rach l'anger Frefahrt ging uns neulich eine Bostbarte zu, die den Bostbarte zu, die den Bostbarte zu einen wiel Mübe und Rachsuchen verurssacht hatte, wie ein aufgeklebter Zettel und geschriedene Anmerkungen es deutlich beweisen. Die Ursache von Allem war die unrichtige Abresse, denn die lautete: J.F. Harms, Naperville, Indiana; während doch den Kopfe biese Blattes sehreutlich verzeichnet steht, daß der Editor im Staate Illinois wohnt. Es ist daher sehr rathsam, daß man sedeemal, wenn man eine Adresse sich babon zu überzeugen sucht, ob sie auch richtig ift. — Die But terfahrif oder Ereamerd.

Die Butterfabr, be fie das eigengeren, bie jett in Bingdam Lake, Minn., errichett wird, ift nach der Meinung unseres werthen Correspondenten U. J. B. voriges Jahr in Mankato gewesen, welche Stadt fich 40 Meilen östlich von Mounstin Coke besindet tain Late befinbet.

#### Perfonal= Rachrichten.

Ranfas. A. J. Buhler von Minnesota schreibt uns, daß er seit dem 22.
März bei Onkel und Tante Jatob J.
Regiers verweile und baß man überall
sehr mit Bauen beschäftigt sei. Die
Hospenden bauen Wohnhäuser: Peter
Klaassen, Peter Unruh, jr., heinrich Bartel, Bernhard Janzen und Gerhard Suberman; Jakob J. Regier baut einen
Stall. Beiter wird berichtet: David
Bärgen, Lehigh, hat seine 80 Acer Land
verlauft und sich i Section näher der
Stadt gekauft und baut jest ein haus.
— Isaak Wiens, Sohn des J. W.
Lehigh, hielt vor zwei Bochen bei Abraham Kröse, Reno Co., mit den Schülern
Prüsung, wird aber daselbst noch einen
Monat länger den Kindern Unterricht
ertheisen.

ertheilen.
— Der Sanbel bes Abr. Quiring in Rewton geht recht lebhaft; seine alten Eltern erfreuen sich bes besten Wohlergebene. Sie haben bie Farm an ben Schwiegersohn John Venner verrentet, wollen sich also nunmehr zur Rube begeben.
— Beim Aeltesten Christ. Krehbiel wurde am 14. März bie filberne Hochzeit gefeiert.

gefeiert. - Johann Dud hat bie Baffermuble bei ber Alta Poftoffice gerentet und fcon bezogen.

bezogen.

— herrman Suberman, fr., liegt fehr kant barnieber; boch ift hoffnung auf Besseung (22. März).

— Franz Ebigers sind dieser Tage in ihr neues haus eingezogen.

— Bei Johann Enns, Reno Co., brach unlängst Feuer aus, und obschon ber Rand bes Strohdaces bereits brannte, wurde es boch gelöscht; Schaben 30 Doll.

- Johann Siemens, Reno Co., hat für 20 Doll. eigengezogenen Maulbeerfamen

verlauft.

— Bwe. Abr. Regier hat gestern (21. Marz) eine Windpumpe aufgeset; überhaupt sieht man dieselben hier schon öfters.

— Am 11. März tam S. F. Töws in Newton an, nachdem er seine Schule in Minnesota geschlossen.

— Gerhard Franz, Lehrer in ber M. Brüdergemeinde, ist burch Ertältung schwer ertrankt und zweiseln wir an seinem Aufkommen. (27. März).

— Bartmanns von Minnesota haben nabe hillsboro eine Karm gefauft.

nabe Sillsboro eine Farm gefauft.

Rebraska. David hiebert, fr. Sparrau, Rfl., leibet an der Halskrankheit.
— Ueber die Farm ves Johann Googen, Raeville, Boone Co., wird uns das solgende mitgetheilt: Es gehören bazu 14 Sectionen, mithin 1120 Ader Land, wovon 325 Ader cultivirt. Schafe wurden leptes Jahr 488 Stüd geschoren, die 3182 h Bolle lieferten, welche 18 Cents den dyurechnen find. Unter den 16 Pferden befindet sich ein hengst, der inter den 16 Pferden bestüden beraften werweigert der.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Das Williärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert der.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Dän em ar k. Kopenhagen, 5. April. Dem spiltiärstammrollen verweigert deben.

Däne bet Dattin des Abr. K la a sie en. In Munter den Jie det in des Deitring debe deter sit de e. In Munterberg die Gattin des Abr. K la a sie en. In Munterberg die Gattin des Abr. K la a sie en. In Munterberg die Gattin des Johann Bie n. In del k. In In In de k. Deitring des Deitring

vieh. — Der Berichterstatter fagt, baß fich nicht genügend Arbeitefrafte auf ber Farm befanben, um Alles in gehöriger Pflege und Kultur zn erhalten.

Rugland. Dem Peter Regier in Rudenau find neulich vier Pferbe gestoblen.

#### Politifche Radrichten.

Ber. Staaten. — Der Präsibent hat ben Bundesbezirfsrichter von Indiana, W. D. Greibam, zum Generalvossmeister ernannt. Richter Greiham hat dos Unt angenommen.
Merifo. — Merifo, 2. April. Ter Präsibent sogt in seiner Botschaft an den Congres, der Streit mit Guatema'a sei endgültig beigelegt und Merifo erfreue sich des Kriedens mit allen Nationen. Der mit Amerifa abgeschlichene handelsvertrag werde dem Fenat zu greigeneter Zeit vorgelegt werder. Die Einnahmen in der ersten dässte der her des degelaufenen Rechnungsjahres um nadezu B1,000,000; dennoch sei die Kinnahme aus den Kinsubrigssten in der Auflören bes der gelaufenen Rechnungsbieres um nadezu B1,000,000; dennoch sei die Kinnahme aus den Kinsubrigssten in der Auflören des durch den Bau ber Tental- und der Rational-Lahn verursachten Einsusses auswärtiger Kapitalien das Gelb im Lande fnadper geworden sei und in Kolge bessen versig beschraft worden sein.

Br o g br i a n i en. — London, 5. April. Deute sind aufregende Ereignisse einander so schaftlunde möglich war, sich über deren Bedeutung star zu werden. Dahin gebören die Antdeckung der bedeutendsten Dynamisfadrik, die Berbastung von vier Undeil-Anstistert, die Berbastung von vier Undeil-Anstistert, die Berbastung von vier Undeil-Anstistert, die Berbastung von vier Undeil-Anstistert die und eines in Vermingham, der Anschaft geines Frandbriefes in London und die Entdeckung eines Frandbriefes in London und die Entdeckung eines Frandulichen und verwegenen Planes der Riduilien, den Kremt in Woosau in die Luft zu sperender, dass die Rachricht von der Entdeckung einer großen in dem Krempt in Mostau speiersdurg gemeldet, daß die Rachricht von der Entdeckung einer großen in dem Arment in Mostau speiersdurg geneibet, daß die Rachricht von der Entdeckung einer großen in dem Arment in Mostau führenden Minie sellichen unhalts entdehrt. Redast, der "Rundschau".)

Micht nur in den Regierungs-Bureaur, sondern auch unter den Leuten auf der Staße zieh sich eine große Aufregung über diese Tinge kund.

In dem Postant und den Bachen. vermehrt worden und im Scissen sien sie Kaden. vermehrt worden und im Scissen sien sie Kaden. vermehrt worden und im Scissen sien sie Kaden. vermehrt worden und im Scissen sien sie und zu kerkärfung der Schöswache in Windschaft in Verzung gebracht wurde, daß im Jusammenhange mit der Entdekung der Lynamisfabris in Vernung gebracht wurde, daß im Jusammenhange mit der Entdekung der Lynamisfabris in Vernung wer deht der Kreisen beißt, sie Srund zu der eine kreise gestacht wurde, daß im Jusammenhange mit der Ansahme vorhanden, daß die gegammte Brand- und Enden kunsten kund ber deht der Schössen der Schossen der

fich mit bem Asnige berathen und bessen Genehmigung eingebolt hatte, am vierten Sipungstage bes Congresse bem Scialiften Liebfnecht, welcher in bemielben eine besonders bervorragende Rolle spielte, ben Befehl zu, ben Congress sofort zu schließen. Zugleich wurde ben ausländischen kebeutet, dog sie nach bem Buniche ber dänischen Behörden spätestens am Dienstag Dänemarf zu verlassen spätestens am Dienstag Dänemarf zu verlassen spieltens am Dienstag Dänemarf zu verlassen spieltens am Dienstag Dänemarf zu verlassen spieltens den Beigentand ber Erörterung in dem Unterbause ves östreichien Keichgtages. Auf die Unfrage, ob ein solches Bündnis shatsächlich bestebe, wurde entgegnet, daß die Frage dem Ministerprässdenten Tisza erst vorgelegt werden musse, ehe sie beantwortet werden Gönnen.

gegnet, daß die Frage dem Ministervässchenten Tisza erst vorgelegt werden musse, ehe sie beantwortet werden können.

Serbien. — Belgrad, 5. April. In Grisu'hat heute eine Auslehnung der Levölterung zegen die Behörden statgesunden. Als die Bolksmenge der Aussehreung sich zu gerftreuen und nach dause zu geben nicht nachtam, ichrist die berittene Potizei mit gezogenem Säbel ein. Biele Leute wurden niedergehauen und andere niedergeritten.

Russel an d. — Et. Petersburg, 2. April. Die russische Kevolutions-Partei dat eine Proflamation erlassen, werin angefündigt wird, das alle Bordereitungen zum Dandeln bei der Krönung des Czaren getrossen siene und daß alle Bordereitungen zum Dandeln bei der Krönung der Szaren getrossen sienen und daß alle Dossung auf einen vollfändigen Erszig der Aussührung von der Person alle Personen, denen ihr Leben lied ist, ausgesordert, sich bei der Krönung von der Person bes Tzazern fern zu dalten. Die Proslamation schließt mit den Wolken. Die Proslamation schließt mit den Wolken. Die Proslamation schließt mit den Wolken Bortust und mit einem rothem Kande umgeben.

It al ien. — Rom, 4. April. Das angebliche, gegen Franfreich gerichtete Bertheibigungs-Vündnis zwischen Italien, Deutschland und Ostreich gled ber tialienischen Presse wielen Aussällen gegen Franfreich Beranlassung. Die "Liberta" benerft, daß die Kepublik, wenn sie in ihrem Versehr mit anderen europäsischen Ländsungende Tradyung machen werbe, daß sich wentsern Ersähung mit einander verbündet haben. Das sleristat. Jon der Schreibe vor sich, welche aum Angriss bereitsten der Angesehne Verbünde aus einem Kriege vorliegt, sie Kranfreich der Gnade seiner Keinde vor sich, welche aum Angrisser ind, sodald vur Beinde vor sich, welche aum Angrisser und anheimgegeben und Italien wird auf das leiseste Bercheibigung mit einander verbündet daben. Das slierstate vor sich, welche aum Angrisse vorliegt, sie Kranfreich der Gnade seiner Keinde anheimgegeben und Italien wird auf das leiseste Bercheibigen den der Geschen des Oberhauptes des Unndes i Beichen bes Oberhauptes bes Bunbes in wenigen Minuten eine Kriegsurfache finben.

#### Rerehelicht.

Ranfas. Raglaff — Buller. heinrich, Sohn bes P. R., fr. Frangth., Mgl., mit Elifabeth B, Stieftochter bes Franz Neumann, fr. Waldb., Ngl. Düd — Penner. Jatob, Sohn ber Wwe. Dietriech D., fr. Elifabeththal, Rfl., mit Elifabeth, Tochter bes David

P. B., fr. Alexanderfron, mit Ratha-rina, Tochter bes Frang D., fr. Blumenort, Rgl.

Minnefota. Rlaaffen-Ridel. Peter R. mit Belena, Tochter bes Theob. R.

#### Geftorben.

Ranfas. Die Gattin bes Peter Dud, Burton, an inneren Krampfen.
— Die Gattin bes Gerhard Kliewer, Prebiger in D. Gedberte Gemeinbe.

Minnesota. Aganetha, Tochter ber Bwe. Ewert, fr. Großweide, Rfl.
Datoth. Die Ehefrau des Jatob I fchetter, Katharina, geb. Deder, nach einer schweren und langwierigen Krantheit.

Rrantheit.

Rufland. Abraham Klassen, Sohn der Wwe. Peter Regehr, Gnadenheim, im Alter von 28 Jahren. — Ebenbaselbst Aganetha Koop an Gehirnentzündung. — In Muntau die Gattin
des Peter Wiebe. — In Schönau die
Gattin des Abr. Klaassen. — In
Münsterberg die Gattin des heinrich
Ricell. — In Friedensdorf die Gattin
des Johann Wiens. — Ebendaselbst
auch Abraham harder.

ber in Manitoba und gwar nach ber Poftoffice Beft-Lynne gefdidt, jeboch trop zweimaliger Rachfrage noch feine Antwort erhalten habe.

Johann Googen, Raeville, Boone Co., Rebr., wünscht die Abreffe bes August Bormann, fr. am Ruban, Rfl., jest vielleicht in Kanfas.

"Rundichau", Jahrg. 1883, wurde von Freunden in Amerika bestellt für :

Jafob Bod, Coonwiefe, Peter Beder, Liebenau,

Rufil.

#### Der bewaffnete Friede Guropa's,

welcher ben verschiedenen Rationen beffel-ben fo immenfe Laften auferlegt und jede ben so immense Lasten auferlegt und sebe Prosperität der einzelnen Staaten verbindert, soll jest ein neues Opfer von den Steuerzahlern sordern. In dem permanenten Bettkampse, die Wehrtraft eines Staates von jener eines anderen nur gar nicht übertreffen zu lassen, giebt es beständige Neuerungen auf dem Gebiet der militärischen Ausrüstung, und so hoch auch die Kosten der bekehenden Einrichtungen gewesen sein mögen, so schreckt doch keiner der Militärstaaten von weiteren zurück, sobald der Grund zu der Bermuthung vorliegt, auf diesem Gebiet von einem andern überflügelt zu werden. Im befrügten ist diese Aivalität zwischen Deutschland und Frankreich vorhanden und jede Neuerung, die letzteres in seinem Geerwesen einsührt, wird von seinem und jede Reuerung, die letteres in seinem Beerwesen einsührt, wird von seinem Rachbar jenseits der Bogesen mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt, nach ihrem wirklichen Werth geprüft und, wenn für gut besunden, sosot adoptirt. Frankreich hat allerdings seit dem Kriege von 1870 kine Anftrengungen gescheut, um seine Armee nach den dabet gemachten Erfahrungen zu reorganisten und ihre Tüchtigkeit zu erhöhen. Daß tadurch tem Kande ungeheure Ausgaben erwuchsen und bie Schuldenlast um ein aan Beund bie Schulbenlaft um ein gang Be-beutenbes erhöbt murbe, fanb feine Be-achtung; fobalb es fich um Ausgaben für ben Militaretat hanbelte, waren alle achtung; sobald es sich um Ausgaben für den Militäretat handelte, waren alle Parteien in der Bolksvertretung, auch die enragirtesten Gegner der Republit, sofort einig, wiewohl die Resultate der Armeereorganisation, sobald dieselbe bei der tunessischen Expedition praktisch erprobt werden sollte, weit hinter den davon gehegten Erwartungen zurückgeblieben sind. Jest hat die Republit die Einführung eines neuen Gewehrs bei der Insanterie in Aussicht gestellt, und Deutschland ist natürlich sofort entschlossen, sich durch die Berwirklichung dieser Absicht nicht überrassen zu lassen. Dbwohl erst vor kurzer Zeit das Mausergewehr im ganzen deutschen heere eingesührt worden ist, experimentirt man in demselben doch bereits mit dem auch für die französische Armee in Aussicht genommenen Repetirgewehr. Dasselbe dat sich in den bisherigen Proben nicht bewährt, sollte dies aber doch später noch der Fall sein, so würden die durch seine Einführung erwachsenen Unsosen, wenn ohne dieselbe Frankreichs Wehrtrast einen Bortheil erlangen könnte. Die Frage aber wird nur tie sein, wie lange die Bölker diese von Jahr zu Jahr wachsende Last des Militäretats noch zu tragen im Stande sein werden. Die Zeit rücht immer näher, wo diese colossale Bürde, unter welcher alle Staaten des europäischen Continents schwer zu leiden haben, unerträglich werden und die anderen verdängen muß. — [Famil.-Blätter.]

#### Marftbericht.

4. April, 1883.

| Wholefale<br>Brob<br>befter O | ufte |        | New York | Chicago | St. Paul | Ranf. Citt |
|-------------------------------|------|--------|----------|---------|----------|------------|
| Weigenmehl                    | per  | Barrel | \$7.25   | \$7.00  | \$6.75   | \$6.50     |
| Roggenmehl                    | 90   | **     | 3.75     | 4.00    | -        | _          |
| Weizen                        | **   | Bufbel | 1.21     | 1.09    | 1.05     | 1.03       |
| Moggen                        | **   | **     | 75       | 58      | 51       | 48         |
| Welfctorn                     | **   | **     | 68       | 52      | 46       | 43         |
| Bafer                         | **   | **     | 56       | 40      | 39       | . 31       |
| Gerfte                        |      | **     | 1.05     | 75      | 67       | 75         |
| Flachefamen                   | **   |        | -        | 1.47    |          | _          |
| Butter                        | **   | Pfunb  | 35       | 29      | 32       | 30         |
| Tier "                        | 5    | Dugenb | 21       | 18      | 16       | 18         |
| Schweine                      | **   | 100 B  |          | 8.10    | 6.75     | 7.65       |
| Bolle                         |      | Bfunb  | 43       | 37      | -        | -100       |

#### Lowen Bros. & Co.,

Peabody Mehl: Mühlen,

Peabody, Marion County, Kanfas.
Berfertigt und bat jeder Beit auf Lager die besten Marten nach neuestem Berfahren, ale: Binter-Wei-genmehl, Kornmehl 2c. Großer Umtauich-Betries. Die höchten Martpresse begablt für alle Arten von Weigen. Spezielle Breise fur Niiblen-Weigen.



T. L. MILLER CO., BREEDERS AND IMPORTERS OF

## HEREFORD CATTLE COTSWOLD SHEEP BERKSHIRE SWINE.

3,83-2,84

WILL Co.,

Auffische Maulbeerbaume, russische Aprikosenbaume, Hardy Catalpa: Baume und Samen.

Man fenbe, für Circulare, welche bie Preis-Lifte enthalten. Es wurde und angenehm fein mit Personen in Berbindung treten zu können, bie und russichen Maulbeersamen ober Aprifosca-Geine liefern fonnen. Briefe werben in eng-lischer Sprache erbeten. Man abresstre an

S. F. Clart, Dbell, Gage Co., Rebrasta.

#### Choralbucher.

|           | (9)      | е | 71 | a | 11 | g | u | ) | u | I | ü | , | е | 1 | ۲, | ٠ |  |
|-----------|----------|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|
| Ginfacher | Einbanb. |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |

mit Futteral nnb Ramen . . . . 1 Cytra - Einband. 1.70
Cytra - Einband. 1.65
" mit Hitteral und Namen. 1.85
" mit Goldverzierung, Gutteral und Namen. 1.85
" mit Goldverzierung, Gutteral und Namen. 2.00
Fein gebunden, mit Goldfinit, Goldverzierung, Futteral und Namen. 2.50
Franzönd, extra fein, eleganter Goldfinit, mit Futteral, Namen u. f. w. 3.50

|        | miss        | f       | nd Te      | 64 10 00  | 4     |        |    |
|--------|-------------|---------|------------|-----------|-------|--------|----|
|        | MIDE        | TRE P   | HO ALC     | 1 1 12 11 | tent  | E .    |    |
| Bibel, | M. Zafden   | -Muse   | aben       |           |       |        |    |
| **     | Mm. B. C    | 3., fla | rer Drud   |           |       |        | 1  |
| 44     | flein, mit  | apofru  | phifden B  | üdern     |       |        | 1. |
| 1.00   | Stuttgart   | er. mi  | t Apotroph | en. fd    | öner. | flarer |    |
|        |             |         | nben       |           |       |        | 2. |
| 48     | große, iffu |         |            |           |       |        | 9. |
| Teffan | ient, mit D |         |            |           |       |        | -  |
| 61     | 14          | 11      | größerer   |           | 11    | 12mp   |    |
|        | phne        | 11      | fleiner    | 66        | 44    | 201114 |    |
|        | mit         | 10      | u. Rarte   | n arobe   | r Drd | Berl.  |    |

## mit " u. Marien, großer Dra. &

| Gesangbucher (Music Books).                     |
|-------------------------------------------------|
| Choralbud von S. Frang, in Biffern, einftimmig  |
| Frobe Boifcaft, 45 Lieber, mig Roten, geb       |
| " " 115 " chie "                                |
| Soffanna, geb                                   |
| Jugenbharfe, eine Cammlung vor. 93 Melobien und |
| 15 Liebern                                      |
| Subeltone und Soffanna in einem Banbe           |
| Philbarmonia, eine neue Cammlung von Rormal-    |
| Melobien                                        |
| #*************************************          |

#### Concordangen.

Biblifche Sanbconcorbang, (Bremen) ..... Briefpapier mit Gegensfpruchen. Beber Bogen enthalt auf ber erften Geite oben einen paffenben Gegensspruch aus ber beiligen Schrift in Golbbrud. Der Buch . 8 20

Per Buch \$ .20 Dagu vassenbe Couverte, auch mit Segenssprichen und einem Bilden, gewöhnlicher Druck, 25 Stück 15 Cents, 100 Stück 50 Cents, 250 für \$1.00

MENNONITE PUB. CO., ELKHART, Ind.

## Biblifde Geichichten

bes Alten und Menen Teftaments, burch Bibelsprüche und zahlreiche Erklärungen er= läutert.

Erfte Muflage.

Berausgegeben von ber Mennonitifden Berlagshanblung. Gifhart, 3nd., 1881.

Der Breis biefes Buches beträgt

40 Cents portofrei. 27 3n größern Barthien bezogen, bebufs Ginfübrung in bie Schulen, wird angemesener Rabatt erlaubt. Bebseldungen abressienen an:

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

#### Unlinirtes Schreibpapier.

Beines Linnenpapier, in Bogen von 8&11 Gebr geeignet für leichte Briefe. Bortofrei 5 Bud \$1.00 Bet geeignet für leichte Briefe. Bortofrei Buch \$1.00 Gewös put in es Schreibpapier, boch chenfalls von ber leichten Sorte, (Ro. 14) in Bogen von Sax11. Bortofrei 5 Buch. \$0.85 Frangbiif des Briefpapier, in Bogen von Sax11. Bortofreis Buch. \$1.25 Schweres, für hefte gut geeignetes Papier (Ro. 20) in Bogen von Ball. Bortofreis 5 Buch \$1.00 Frangbier anbern Sorten Papier baben wir nicht nur unlinirtes, sonbern auch linirtes auf Lager. Das linirte ift etwas theurer is bas unlinirte.

Menn. Publ. Co., Elkhart, Ind.

# **IIrgend Jemand**

ber mit ber Geographie biefes Lanbes unbefannt, wirb beim Anblid biefer Karte feben, bag bie

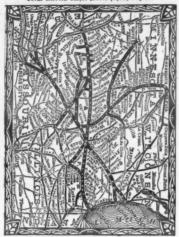

Chicago, Rod Island & Bacific Gifenbahn 

weite Dieten. Begen naberer Auskunft verfcafft Euch bie Karten und Circulare ber Großen Rock 36land Bahn von ber Euch am nachien gelegenen Billet- Difice, ober abreffirt.

Ar. M. Cable, E. St. John, Bices Praj. u. Gen. M'g'r. Gen. Billets u. Pass. Agt. Chicago.

9Bf.5.83-5.84

#### TIME TABLE.

Lake Shore & Mich. South. R. R.

Passenger trains, after May 15th, 1881, will leave Elkhart as follows:

GOING WEST.

| . GOING WMST.                  |     |    |      |
|--------------------------------|-----|----|------|
| No. 3, Night Express,          | 2   | 05 | A. M |
| No. 5, Pacific Express,        | 4   | 40 | 66   |
| No. 71, Way Freight,           | 6   | 00 | 6.6  |
| No. 9, Acommodation,           | 7   | 30 | 66   |
| No. 73,                        | 4   | 45 | 66   |
| No. 41, Way Freight,           | 3   | 35 | P. M |
| No. 7, Special Mich. Express,  | 1   | 00 | 66   |
| No. 1, Special Chicago Express | ,4  | 10 | . 66 |
| GOING EAST-MAIN LI             | NE. |    |      |
| No. 8, Night Express,          | 3   | 05 | A. M |
| Grand Rapids Express,          | 5   | 00 | 66   |
| No. 78, Way Freight,           | 2   | 00 | 66   |
| No. 76, " "                    | 6   | 30 | 66   |
| No. 2, Mail,                   | 12  | 15 | P. M |
|                                |     |    |      |

| Grand Rapids Enpress,        | 2   | 35 | 66    |
|------------------------------|-----|----|-------|
| No. 50, Way Freight,         | 7   | 45 | . 46  |
| GOING EAST-AIR LI            | NE. |    |       |
| No. 4, Special New York Exp. | . 1 | 15 | P. M. |
| No. 6, Aclantic Express,     | 9   | 55 | 66    |
| N. 20, Limited Express,      | 7   | 05 | 46    |
| No. 72, Way Freight,         | 8   | 00 | 46    |
| TRAINS ARRIVE-MAIN           | LIN | E. |       |
| Grand Ranida Evnress         | 1   | 10 | D W   |

No. 13, Mich. Accommodation, 3 55 "

At Adrian for Monroe, Detroit, and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Truck Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Crossing, with trains for Lafayette, New Albany, &c. At Chicago to all points west and South.

&c. At Chicago to all points west and South.

All trains run on Cleveland time, which is 20 minutes faster than Chicago, and 15 slower than Buffalo time.

Tickets can be obtained for all prominent points between Boston and San-Francisco.

JAS. E. CURTIS, Sup't Mich. Div. A. CURTIS, Ticket Agent.

## Importirt.

Frang's vierftim miges Choralbuch, neue Auflage, gut gebunben, portofret \$1.60.

DR. Rlaaffene Befdicte ber mehrlofen Chriften. Breis \$1.50.

ugen werben prompt ausgeführt von ber MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind. URLINGTON & QUINCY

## PRINCIPAL+LINE

The BEST In Atchison, Tope in Iowa, FAVORITE son, Dallas, Galveston, Veston, SHORTEST, QUICKEST and BEST line to St. Joseph, Atchison, Topeka, Deni-son, Dallas, Gaisas, New Mexico, Arizona, Mo

CHICAGO

This Route Les, Minneapons and Les, Minneapons and Les, Mationally reputed as meeded to being the Great ThroughCar ThroughCar Line the best equipped

#### KANSAS CITY



PERCEVAL LOWELL, Chicago, Iti. Gen. Pass. Act.

## Morddeutscher Lloyd.

Regelmäße birette Boftbampfidifffabrt amifden

#### Dew york und Bremen, pia Southampton

| burch bie belie | bten, elegant eingerichtet | en Poft-Dampfichiffe |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Elbe,           | Wera,                      | Fulba, .             |
| Redar,          | Donau,                     | habeburg,            |
| Rhein,          | Ben. Werber,               | Sobengo llern,       |
| Main,           | Wefer,                     | Sobenftaufen,        |
| Salier,         | Braunschweig, Dber.        | Rürnberg,            |

Die Erpebitionstage find wie folgt feftgefett:

Die Expeditionstage sind wie fosst festgesett:
Bon Vremen jeden Sonntag und Wittwoch.
Bon Southampton jeden Dienstag und Donnerstag.
Bon Vew Port jeden Mittwoch und Sonnabend,
an welchen Tagen die Dampfer die Kaiserlich Deutsche
und Ber. Etaaten Bost nehmen Die Dampfer dieser
sinie basten jur Landbung der Bassgene nach England
und Frankrich in Southampton an.
Begen dissiger Durchreise dom Innern Russlands via
Bremen und New Port nach den Staaten Kansas, Rebrass, Sowa, Minnesota, Datota, Bisconsin wende
man sich an die Agenten
W. Stadelmann, Plattsmouth, Neb.
Uriah Bruner, West Point,
L. Schaumann, Wisner,
John Toribesch, Treumseh,
A. C. Ziemer, Lincoln,
John Janzen, Mountain Lake, Minn,
John F. Funk, Elkhart, Ind.
Detrichs & Co. Genral-Agenten.

Delrichs & Co. Genral : Agenten, 4,82 2 Bowling Green, = Rew Port.

## Rorddeutider Bloud.

Baltimore-Linie. RegelmüßigePaffagierbeförberung gwifden Bremen unb Baltimore

- DIRECT: -

Abfahrt von Bremen je ben Mittwod. Abfahrt von Baltimore jeben Donnerftag. Die Ungabl ber mit Lloub-Dampfern bis Enbe 1882 be-förberten Paffagiere beläuft fich auf

#### 1,101,975 Berjonen - 3

und foridt mohl am Beften für bie Beliebtheit ber Bre-mer Linie beim reifenten Publitum.
Men Einwanderern nach weillichen Staaten ift die Reife Aber Balt im ore gang befonders anzuempfeblen; fie rei-fen febr billig, find in Baltimore vor jeder Uebervorrbellung gefchigt unt fonnen bei Unfunft in Baltimore unmittelbar vom Dampfichiff in die bereifsebenben Eisenbahnwagen ftei-gen.

gen. Wer alfo bas alte Naterland befuden, ober Berwandt und Freunde berüber fommen laffen mil, follte fic an bis untergeichneten Agenten wenden, bie au feber weiteren Aus-tunft gern bereit find. Briefliche Anfragen werben prompi

M. Chumacher & Co., Ben.-Agenten. Ro. 5 Cub Bay Str., Baltimore, Mb. ober an J. F. Funt, Agent in Githart Indiana.

Gregart Intitut.

F Achtet barauf, baf Euere Paffagefdeine für bampfer bie Rorbbeutfden Lloub ausgeftell me 13,81-10,89



charge for examination of models or drawings. Advice by mail free.

Patents obtained through us are noticed in he SCIENTIFIC AMERICAN, which has the largest circulation, and is the most influential newspaper of its kind published in the world. The advantages of such a notice every atentee understands.

This large and splendidly illustrated newspaper is published WEEKLY at \$3.20 a year, and is admitted to be the best paper devoted to science, mechanics, inventions, engineering works, and other departments of industrial progress, published in any country. Single copies by mail, 10 cents. Soid by all newsdealers.

Address, Munn & Co., publishers of Scientific American, 261 Broadway, New York.

Handbook about patents mailed free.

## Schöne Karten

mit bem gebrudten Ramen bes Beftellers

für ben geringen Preis von 20 Cente ber Bunbert. Beber Schullebrer ober Rinteefreund follte biefe Belegenheit benie, gen, benn bie iconen Bilbden maden ben Rinbern große

Freude. Achtung. 1. Bon bieser Art Karten kann man nicht weniger als ein volles Padet (100) bestellen. 2. Auf alle 100 Karteu muß ein und derselbe Pame gedruckt werden — Man abresstre bei zahlreichen Bestellungen

Menn. Publ. Co., Elkhart, Ind.

Die in ihrer gangen Reinheit von mir gubereiteten

Granthematifden Seilmittel

(auch Baunscheibtismus genannt)
nur einzig allein eoidt und belibeingend ju erha
ten von John Linden,
Special Arzt ber erantbematischen heilmethode,
Letter Drawer 271. Claveland. O
Ossiec und Wohnung, 414 Prospect Straße.

gür ein Instrument, ben Lebensweder, mit vergoldeten Nadeln, ein flacen Oleum und ein Lehrbuch, 14te Auflage, nebft Anhang das Ange und das Obe, beren Krantbetten mas heilung durch die exantematische beilmethobe, 88.00 Portofret Preis für ein einzelnes Flacon Oleum 81.50 Portofret \$1.25

Grläuternbe Cirtulare frei. Dan bute fich vor galfdungen und falfden 5-14.82 Propheten.

#### Gefangbuch,

meldes eine

Sammlung geiftreicher Lieber enthalt.

Für Ortsnamen u. f. w. w

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

## Die Buchbandlung Alexander Stieda in Riga, Rgl.,

empfiehlt fich zur schnellen und pünktlichen Lieferung aller im Mennonitischen Verlagshaufe, Elthart, Indiana, Nordamerika, erscheinenden Bücher und Zeitschriften. Dieselbe enthält außerdem ein großes Lager von Werken religiösen Inhalts und ist dadurch in den Stand geseht, etwaige Bestellungen steits umgebend auszuführen.
Nichtvorräthiges wird sofort berschrieben und in kürzester Leit gestert.

Richtvorräthiges wird fofort bers fchrieben und in fürzefter Beit geliefert.

## Die vollständigen Werk Menno Simons,

überiett ans ber Originasprace, bem Holländisen enthaltend feinen Ausgang aus ber römischen Kuster Kundaument und kare kinweisung don der feligmaster ben Lebre unseres Herrn Iesu Chrifti; Eine kare den newerung der Chriftien des Gelius Fader; Eine bemüttige Bitte der armen, verachteten Christen; Endasa; die Menschwerdung Erifti; Betenntin der Ausgang Excommunication; Antwort auf Lasea; die Menschwerdung Erifti; Betenntin der warum u. s. vo.; Ein Betenutnis; Antwort auf John warum u. s. vo.; Ein Betenutnis; Antwort auf John und Lemmetes; Eine Erwiederung; die Menschwerdung; Eine Entgegnung auf Martin Micron; Isia. Be wahre schriftliche Zauft; Die Urschwerder und fehrer und einer und einer und einer und geben der Unter aufgeben der Entgliche und interes unf8 mo., 1040 Seiten, gut gebunden, per Exprés, au Kosten bes Empfängers \$4.50.

lers Jeber enü-große nicht felbe